## N= 160.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Freitag ben 5. Juli 1833.

Angekommene Fremde vom 3. Juli 1833.

Br. Erbherr Raczorowefi aus Suplowo, Br. Pachter Strubinefi aus Sieratowo . I. in Do. 30 Mallifchei; Br. Graf Beftor Amiledi aus Gorna Swidnica. I. in No. 256 Brestauerftrafe; Gr. Bioledi, ehemal. Poffvirector, aus Bytompel, I. in Do. 214 Bilhelmeffrage; Gr. Burger Loreng aus Dbornif, I. in Do. 110 St. Martin; Br. Commendarius Bieland und Br. Schullehrer Gollnid aus Iudel, I. in Do. 55 Marft; Gr. Raufm. Lewandoweffi und Sr. Partifulier v. Do= broslamefi aus Samter, Sr. Friedenerichter Lewandoweff aus Wollfiein, I, in R. 154 Buttelffrage; Br. Prediger Theben aus Schoden, I. in Do. 251 Breslauer= ftraffe: Sr. Erbh, Nieguchowelli aus Bylic, Sr. Erbh, Jaraczewelli aus Jaraczewo. L in No. 304 Gerberfrage; Br. Baron v. Bubberg, Dberfilieutenant a. D., aus Dangig, Br. Probst Pawlidi aus Rothdorf, Br. Geer. Gpur aus Ufger, Br. Guteb. Buffe aus Balafemo , Sr. Guteb. v. Rurceweff aus Bfgolow, I. in Do. 33 Ballie ichei : Sr. Raufm, Stolfe aus Berlin, I. in Do. 243 Breslauerftrafe; Dr. Erbb. v. Buchlineff aus Brodnica, I. in Do. 168 Wafferfrage; Gr. Baron v. Geiblis aus Rabegon, Gr. Apothefer Flowal aus Djorficg, Gr. Guteb. v. Cforgeweff aus Bronifgewice, Br. Guteb. v. Rurowell aus Bronifgee, Br. Guteb. v. Sprenger aus Luben, fr. Guteb. v. Rarczeweffi aus Bylienin in Polen, I. in Do. 99 Salb= borf; Br. Lieut. Priebich aus Rungendorf, Br. Dberamem, Schulg aus Radwis, br. Dberamen. Webmann aus But, fr. Pachter Milfowell und fr. Probft Bubinneff aus Buf, I. in Do, 136 Wilhelmsffrage; Br. Probft v. Jaraczeweft aus Ceretwice, fr. Pofifetretair Nixborf und Frau Friedensrichter Lange aus Rogafen, 1. in No. 384 Gerberftrage; Sr. Graf Mycielefi aus Chocifzewice, I. in No. 1 St. Martin; Br. Raufm, Bolff aus Neuftabt, I. in Do. 20 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Das zu Cichogorer Sauland, im Bufer Rreife, unter Do. 3 gelegene, ju ber Chriffian Gieringichen erbichaftlichen Liquidations= Maffe gehörige Grundftud foll im Bege ber nothwendigen Subhaftation verlauft merben.

Die gerichtliche Tare beffelben beträgt 2098 Rthl. 9 Ggr. 2 Pf.

Die Bietunge=Termine ftehen

am 15. Juli c., am 16. Geptember c.,

und ber lette

am 19. November c.,

gerichts an.

bierburch aufgefordert, in biefen Termi- wzywaią się ninieyszem, aby się na nen zu erscheinen, ihre Gebote zu Pro- terminach wymienionych stawili, tofoll zu erflaren und zu gewartigen, z warunkami obenaymili, i licyta daß ber Buichlag an den Meift: und swoie do protokulu podali. Beftbietenden, wenn feine gesetlichen cie nastapi na rzecz naywięcey daia-Unflande eintreten, erfolgen wird.

nen in unferer Registratur eingeschen turze naszey przeyrzeć można, merben.

Reder Licitant muß eine Bietungs= Caution bon 300 Rithl. baar, ober in Dofener Pfandbriefen erlegen.

Real-Pratendenten mit ber Aufforderung porgeladen, fich spatestene in dem letten Zeniem: aby sie naypozniey w osta-Termine ju gestellen, und ihre Unipruche an bas ju fubhaftirende Grundfide ans

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w Cichogórskich Olendrach w powiecie Bukowskim pod liczba 3. leżące, i do massy spadkowo-likwi. dacyiney Krystyana Giering należące, będzie drogą konieczney subhastacyi przedane.

Taxa sądowa wynosi 2098 Tal. 9

sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone sa na

> dzień 15. Lipca r. b., dzień 16. Września r. b. i dzień 19. Listopada r. b.,

Bornittage um 11 Uhr vor bem Ronigl. o gadzinie ittey przed południem. Dber = Candes = Gerichte = Referendarius Odbywać się beda w Izbie stron tu-Saupt im Partheienzimmer bes Land= teyszego Sadu Ziemianskiego przez Referendaryusza Sadu Nadziemiań-Bablungefabige Raufluftige werben skiego Haupt. Chęć kupienia maigcy cego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Die Zore und Raufbedingungen ton- Taxe i warunki kupna w Registra-

Każdy cheąc być przypuszczonym do licytacyi, musi 300 Tal. kaucy gotowizną lub w listach zasta wnych W. X. Poznańskiego złożyć.

Zugleich werden alle unbefannten Zarazem zapozywaig się wszyscy niewiadomi pretendenci z tém ostrze. tnim terminie zgłosili i pretensye swoie do gruntu przedać się maiące. gumelben, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Realanspruchen werben pråcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 1. April 1833.

Bekanntmachung. Es wird hierburch bekannt gemacht, daß der Gutspachter Dionisius Oberfeld zu Welna, Oborniker Kreises, und dessen Braut, Josepha geborne Kramarkiewicz erster Ehe Danielewicz und zuleht verwittwete de la Rose von hier, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen Ehe, vermöge gerichtlichen Vertrages vom 21. Mai d. J., ausgeschlossen haben.

Posen, ben 30. Mai 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Auf Grund des Condescensions Defrets de dato Posen den 10. Januar 1788 und der Cession des Andreas Gostawski in castro Posnaniensi vom 9. December 1785, sieht im Hypothekenz buche des im Schrodaer Kreise belegenen, den v. Swiszulskischen Sheleuten gehöristen Gutes Koszuty Rubr. III. Nro. 1. für die Theodora geborne Goslawska derehelichte v. Szczycinska eine Evictios aufschumme von 3206 Fl. 29\frac{5}{8} Gr. poln. ex December 1797 Protestando eingetragen.

go podali, w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi realnemi, iakieby mieć mogli, prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 1. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż Dionizy Oberfeld, possessor dzierzawny Wełny w powiecie Obornickim, i oblubienica iego, Józefa z Kramarkiewicz pierwszego ślubu Danielewicz a teraz owdowiała de la Rose, tu z Poznania, wspólność maiątku i dorobku w przyszlem ich małżeństwie, w skutek układu z dnia 21. Maia r. b. sądownie zawartego, wyłączyli.

Poznań, dnia 30. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

W księdze hypotecznéy dóbr Koszut, w powiecie Szredzkim leżących, W. małżonkom Swiszulskim należących, zahipotekowana iest protestando w Rubryce III. No. 1. w skutek rozporządzenia z dnia 28. Października 1797. z mocy wyroku kondescensyonalnego de dato Poznań dnia 10. Stycznia 1788. r. i cessyi Andrzeja Gosławskiego w Grodzie Poznańskim pod dniem 9. Grudnia 1785 zeznanéy, summa ewikcyonalna 3206 złt. 29 gr. pol. dla Ur. Teodory z Gosławskich Szczycińskiey.

find indeffen fowehl die vorgedachten zang. Z tem wszystkiem tak wymie-Driginal-Dofumente, als auch der, ber Theodora gebornen v. Godlawsfa ver= chelichten v. Gzegneineka ertheilte Soppo= thekenschein de dato Pofen ben 14. Jas nuar 1799 verloren gegangen.

Es werden nun biermit alle biejenigen, welche an die zu lofchende Poft und die barüber ausgestellten Juftrumente als Eigenthumer , Ceffionarien , Pfand= oder fonflige Briefeinhaber Unfpruche gu haben vermeinen, aufgeforbert, in bem am 13. Juli c. fruh um 10 Uhr bor bem Landgericht3=Rath Bebomann in unferm Inftructionegimmer anftebenden Termine entweder in Perfon oder burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte, wogu ihnen Die biefigen Juftig-Commiffarien Gierfch, Brachvogel und Bon in Borfchlag ge= bracht werden, ju erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls bet ihrem Richtersebeinen fie mit ihren Unfprüchen prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch Die borgedachten Dofumente fur amor= tifirt erflart werden, und demnachft bie Lofdung ber protestando eingetragenen Summe erfolgen wird.

cenevangine o do dato l'oman do a Pofen, am 21. Mars 1833.

or viologe Tarl sil Jon

Ronigl. Preug. Landgericht. cornancy, summer witeyon alnuation

Goslawskich Szczyci skiey.

Diese foll nun gelbicht werben. Es Taż summa ma byde teraz wymanione wyżey oryginalne dokumenta, iako też udzielony Ur. Teodorze z Gosławskich Szczycińskiey attest hipoteczny z dnia 14. Stycznia 1799, zaginęły.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy, iako też wystawionego na nią dokumentu, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni listowni posiadacze, pretensye mież sądzą, aby się w terminie na dzień 13. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Gierscha, Brachvogeli Boy proponuiemy, wizbie naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Hebdmann stawili i prawa swoie udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostana z pretensyami swoiemi prekludowani i wieczne im w téy mierzo milczenie nakazanem zostanie, w następstwie tego zaś dokumenta powyż wymienione za umorzone ogłoszone zostaną i zahipotekowana protestando summa wymazana zostanie.

Poznań, dnia 21. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. ex Decreso-vin and Discuster 1497

profestabile ringefreque

Subhastationspatent. Die im Wirsiger Kreise belegene, jur Franz Ignag v. Lodvockischen Machlasmasse gehörige Güterherrschaft Lobsens, zu welder:

- 1) bie Stadt Lobfens,
- 2) bas Borwerf und Dorf Mattay,
- 3) das Bormert Lobfonfa,
- 4) bas Borwerf Lochocin,
- . 5) bas Borwert und Dorf Luchowe,
  - 6) bas Borwert und Dorf Blugowo,
- 7) das Borwerf und Dorf Kunowo,
  - 8) bas Dorf Pieno,
- 9) die Mahlmable bei lobfens,
- 10) die Erbpachte-Mahlmuhle und bie Walfmuhle in Pieno,
- 11) bie Biegelei bei Blugowo, und
- 12) Die Forft,

gehören, und welche auf 93,178 Mthl. 7 Sgr. 10 Pf. landschaftlich abgeschätzt worden, excl. der Forst, welche auf 5641 Mthl. 16 Sgr. 8 Pf. taxirt ist, soll auf den Antrag der Königl. Landschaftse Direktion hiefelbst öffentlich an den M istbietenden verkauft werden, und die Bietunge-Termine sind auf

ben 19. October 1833, ben 18. Januar 1834, und der peremtorische Termin auf ben 19. April 1834,

vor bem herrn Landgerichts = Affessor Schmidt Morgens um to Uhr allhier angesetzt. Besigfahigen Kaufern werden biese Termine mit ber Nachricht befannt Bemacht, daß die gedachte Guterherr-

Patent subhastacyiny. Maiętność dobr Łobżenickich w powiecie Wyrzyskim położona, do massy spadkowéy U.. Franciszka Iguacego Łochockiego należąca, do któréy:

- 1) Miasto Łobżenica,
- 2) Folwark i wieś Rataie,
- 3) Folwark Lobžonka,
- 4) Folwark Lochocio,
- 5) Folwark i wieś Łuchowo,
- 6) Folwark i wieś Błogowo,
- 7) Folwark i wieś Kunowo,
- 8) Wies Pisno,
- 9) Młyn przy Łobżenicy,
- 10) Młyn wieczysto dzierzawny i Folusz w Piśnie,
- 11) Cegielnia przy Blugowie i
- 12) Las

należą, i która na 93,178 Tal. 7 sgr. 10 fen. przez Landszaftę oceniona została, excl. lasu, który na 5641 Tal. 16 sgr. 8 fen. iest oceniony, ma być na wniosek Król. Dyrekcyi Ziemstwa tutay, z powodu długów publicznie naywięcey podaiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października 1833, na dzień 18. Stycznia 1834, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1834, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego Ur. Schmidt w mieyscu są wyznaczone.

Zdolność nabycia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maiętność rzeczona nay.

schaft bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe und die Licitations = Bedin= gungen tonnen gut jeder Beit in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Schneidemuhl, ben 20. Mai 1833. Ronigi. Dreug. Landgericht.

Offener Urreft. Ueber das Bermb= ju Rogmin ift heute ber Concure eroffnet worden.

Es werden baher alle biejenigen, wel= de von dem Gemeinschuldner etwas an Belbe, Pretiofen, Dofumenten, Sachen, Effetten ober Briefichaften hinter fich ba= ben, aufgeforbert, nicht bas geringfte bavon an benfelben gu verabfolgen, viel= mehr und bavon Ungeige gu machen und Die Gelder und Sachen mit Borbehalt ber ihnen baran guffehenden Rechte, an unfer Depositorium abzuliefern, widri= genfalls bie geleiftete Zahlung oder Aus= antwortung fur nicht geschehen erachtet, und jum Beffen der Maffe die anderweis tige Beitreibung berfelben erfolgen wird.

Diejenigen, welche bergleichen Gachen verschweigen oder gurudbehalten, haben überdies noch zu gewärtigen, baß fie ihres daran guftehenden Unterpfand = ober andern Rechts fur verluftig erflart werben.

Rrotofdin, ben 13. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

więcey podaiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd wziętym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały wyiatku.

Taxa i warunki licytacyine przey. rzane być mogą każdego czasu w Registraturze naszéy.

w Pile, dnia 20. Maia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Areszt otwarty. Nad maiatkiem gen des Raufmanns herrmann Mathias . Heirmanna Mathias kupca w Kozminie z dnia dzisieyszegokonkurs otwara tym został.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy od wspólnego dłużnika w pieniedzach, precyozach, dokumentach, rzeczach i effektach, czyli skryptach, cokolwiek za sobą maią, aby iemu z tego nic nie wydali, owszém nam o tém natychmiast donieśli i pieniadze te i rzeczy z zastrzeżeniem prawa im służącego, do naszego depozytu oddali, w przeciwnym bowiem razie uczyniona wypłata lub wydanie 22 nieuskutecznione uważanem i na dobro massy powtórnie ściągnionem bedzie.

Ci zaś, którzy takowe rzeczy i pieniądze zataią lub zatrzymaia, oprócz tego prawa zastawu lub inne prawo im dotad służące, utracą.

Krotoszyn, d. 13. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Offener Urreft. Nachdem über bas Bermögen bes hiefigen Farbers Leopold Jehe Concurs eröffnet worden ift, so werden alle diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Geld, Sachen, Effecten ober Briefschaften hinter sich baben, bierdurch aufgefordert:

bemselben nichts davon zu verab=
folgen, sondern dem unterzeichnes
ten Gericht davon Anzeige zu mas
chen, und die Gelder und Sachen,
jedoch mit Borbehalt ihrer daran
habenden Rechte, zum gerichtlichen
Depositorium abzuliefern.

Wenn demungeachtet Jemand Sachen ober Gelder an den Gemeinschuldner ausantworten oder zahlen sollte, so wird die Schuld nicht als getilgt angesehen, sondern anderweitig zum Besten der Masse beigetrieben werden, wenn aber Inhaber solcher Sachen dieselb n verschweigen oder zurückbehalten sollten, so werden dieselben aller ihrer etwa daran habenden Rechte für verlustig erflart werden.

Defent, ben 17. Juni 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Otwarty Areszt. Z przyczyny otwarcia konkursu nad maiątkiem Leopolda Jetze falbierza tuteyszego, wzywaią się wszyscy ci, którzy od wspólnego dłużnika cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, effektów lub listów posiadaią, ninjeyszém:

ażeby onemu z takowych nie nie oddawali, lecz Sąd podpisany o tem uwiadomili, pieniędzy zaś i rzeczy, waruiąc sobie swe mieć do nich mogące prawa, do Depozytu sądowego oddali.

W razie wydania lub wypłacenia przez kogo rzeczy albo pieniędzy dłużnikowi wspólnemu dług nie za zaspokoiony uważanym, lecz powtórnie na rzecz massy zciągnięty będzie.

W przypadku zataienia lub zatrzymania z rzeczy takowych posiadacze iako prawa swe do nich utracaiące uważanemi będą.

Międzyrzecz, d. 17. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Friedensgerichts hieselbst, werde ich am 9. Juli c. Bormittags 10 Uhr im Dorfe Dzierzchnica ohnweit Nekla 99 Stud veredelte Schafe, worzunter sich 50 Stud Mutterschafe befinz ben, und 50 Stud Lammer, so auch Wirhschaftsgerathschaften, als: Betten,

Obwieszczenie. Z połecenia tuteyszego Sądu Pokoiu będę w dniu 9 Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w wsi Dzierzchnicy pod Nekla 99 sztuk owiec nieco poprawnych, a pomiędzy któremi 50 macior iest, i 50 iagniąt, niemniéy sprzęta domowe, iako to: pościel, miedź etc., 22 Rupfer u. f. w., gegen gleich baare Be-

Kauflustige lade ich baher ein. Schroda, den 26. Juni 1833. Ezaplicki, vig. commiss.

gotową zaraz zapłatą do naywięcey daiącego sprzedawał.

Kupuiących zapraszam.
Szroda, dnia 26. Czerwca 1833.
Czaplicki,
vigore commiss.

Ein junger Mann, ber die Brennerei grundlich erlernt, auch schon einer berartigen bedeutenden Gewerbeanstalt vorgestanden hat, sucht als Brennerei-Ber-walter ein Engagement. Abressen beliebe man beim Gastwirth herrn Schward, Wilhelmöstraße No. 136, abzugeben. Posen, ben 3. Juli 1833.

Der Bekanntmachung in ber Posener Zeitung vom 2. Juli No. 151 muffen wir vereinigte Tisch sermeister des Mobelmagazins Breslauer. Straße No. 253 dahin widersprechen, daß der Beränderungs halber ausgeschiedene Tischlermeister nicht das ganze Magazin, sondern bloß seinen baran gehabten Untheil aufgeben kann, und daß benanntes Magazin nach wie vor bestehen wird. — Wir empfehlen einem hos hen Udel und gechrten Publikum die darin aufgestellten Mobel von verschiedenen Holzern und dauerhaft guter und geschmackvolker Urbeit zu den reellsten und billige sten Preisen. Posen, den 3. Juli 1833.

Die Mitglieder bes Mobel-Magazins.

Wegen eingetretener hindernisse kann das angekundigte Comert am Donnerstage ben 4. nicht gegeben werden, sondern findet erst kunftigen Donnerstag den 11. fatt. Re i ch a r b t.

Auf meinem Grundfluck an der Warthe ift gutes hen vom erften hieb zu verkaufen. F. Bielefelb.

CARROL MISSES OF THE PARTY OF THE SECOND STATE OF THE PARTY OF THE PAR